# Der Segen der Gotterkenntnis



Vortrag von

frau Dr. M. Ludendorff

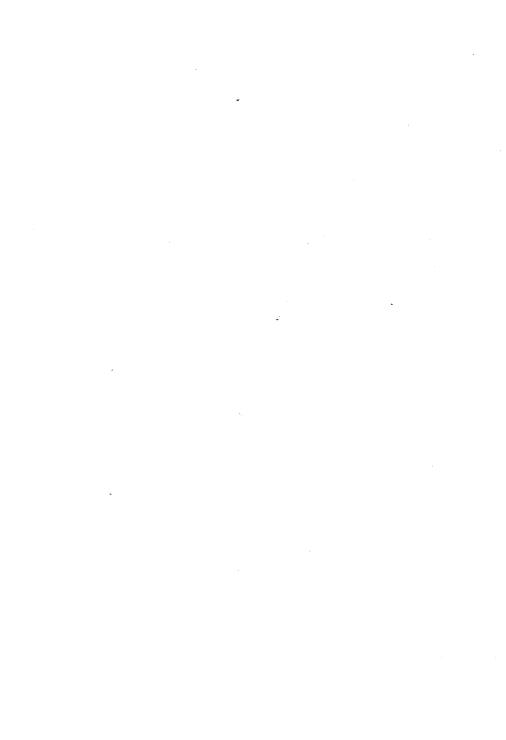

# Der Segen der Gotterkenntnis



Vortrag von

frau Dr. M. Ludendorff

### Der Segen der Gotterkenntnis

#### I. Teil.

Jahrelange Qualen eines Gewaltstaates, sahrelange Schrecken eines Weltkrieges und danach namenloses Elend galt und gilt es zu ertragen. Tiefer Kummer lagert auf unserem Volke, weil eine kleine Gruppe von Gewalthabern durch Morderbungen Menschen zu blindem Gehorsam verpflichtete, die dann in ihrem Auftrage ungeheuerliche Verbrechen an Menschenleben geheim vorbereiteten und vollstreckten und dadurch die Ehre unseres Volkes schwer bedrohten. Große Sorge lastet auf all den Hungernden und zum großen Teil von Heim und Heimat vertriebenen Menschen um die Zukunft unseres nicht mehr selbständigen, vollständig zerschlagenen Volkes.

In einer solchen Zeit zu Menschen unseres Volkes von einem Segen zu sprechen, birgt eine unendliche Verantwortung in sich. Ein wichtiger Beweggrund, weshalb ich dies heute tue, sind die unzähligen Briefe, die ich im Kriege aus vorderster Stont und aus all den offenen, von immer erneuten Lustangrissen betrossenen Städten, die hunderttausende von Menschen unter ihren Trümmern begruben, Briefe also, die ich aus unmittelbarster Todesgefahr erhielt. In ihnen wurde mir immer wieder versichert, welche Kraft zum Leiden, aber auch zum Handeln von meinen Werken der Gotterkenntnis ausgeht. Das gleiche versicherten mir unzählige Briefe in den drei Elendssahren, und sie sagten wieder und wieder, daß der Verlust des Heimes und der Heimat kaum schwerer zu ertragen sei als der Verlust dieser Werke, die gerade in dem Elend soviel Kilfe wären.

Wenn ich auch weiß, welche großen Verluste diese Werke im Vergleich zu dem Erleben, das sie schuf, aufweisen, weil eben Gotterkenntnis sich nicht restlos in Worten übermitteln läßt, so glaube ich doch, aus diesen Tatsachen entnehmen zu können, daß es mir wohl gelungen sein muß, in vielen Menschen Nach: und Mitserleben dieser Werke zu wecken, das sich dann als Segen für sie erweist. Und da nun alle diese Werke seit acht Jahren nicht mehr erscheinen können und in der Dessentlichkeit allerwärts über ihren Inhalt soviel Unwahrheit verdreitet wird, so ist es wohl berechtigt, wenn ich heute den Versuch mache, Ihnen anzudeuten, welch

ein Segen biefe Erkenntnis ben immer erneut durch Gewalt und Kriege im Dafein bedrohten Bolkern bedeuten konnte. Bormeg fei aber betont, daß biefe Erkenntnis ihrem gangen Inhalt nach unfahig dazu ware, sich andersgläubigen Menschen aufzudrangen oder gar fie zu bedrangen. Sie wendet fich gar nicht an diefe, fie wendet sich nur an die Menschen, die sich schon mit diesen Werken befagten und an jene, die an herrschende Gottlehren nicht mehr glauben konnen. Und so habe ich denn auch für hier, diese Stadt, den Wunsch ausgesprochen, daß doch nur folche Menschen diefen Vortrag besuchen mochten. Wenn die Botterkenntnis ihrem gesamten Inhalt nach unfähig ift, Andersgläubige zu bedrangen, so hat sie andererseits klarer als je zuvor erweisen konnen, daß nur bei Beistesfreiheit, vor allem auch auf religiosem Gebiet, die Volker diefer Erde den gottlichen Sinn ihres Seins erfullen konnen. Und fo ift fie benn hierdurch ichon ein Segen, weil andere Lehren anders gedacht haben und dementsprechend in der Geschichte handelten, ja, weil fogar das furchtbare Wort einmal geprägt wurde, Duldsamkeit in Glaubensfragen sei ein Berbrechen. Wenn aber die Erkenntnis fo eingestellt ift, nicht mahr, dann wird fie auch in ber Lage fein, Gefahren der Volker vorurteilslos zu prufen, und das wollen wir gemeinfam inbegug auf eine große Befahr hier beginnen.

Es ist in vergangenen Jahrhunderten schon gar manches Mal die ernste Tatssächlichkeit befont worden, so u. a. von Rousseau, daß man sicherlich nicht behaupten kann, die Völker hätten sich gebessert, seit die Zivilisation ihre Art der Daseins, erhaltung dank der Ersindungen der Menschen so sehr gewandelt hat. Ja, alle die Sorscher, die sich zu den sogenannten Naturvölkern begaben, müssen beteuern, daß selbst in den Källen, in denen die religiöse Aeberzeugung nichts anderes ist als primitioster Setischdienst, diese Völker meist Selbstverständlichkeit der Pflichter; fällung für die Volksgemeinschaft zeigen. Ja, sie fanden in diesen Völkern einen so hohen Grad der Wahrhaftigkeit und der Ehrlichkeit, daß das Verhalten der sogenannten Kulturvölker daneben als beschämend tiesstehend erkennbar ist. Wie kommt das? Ist das der erblichen Wesensart dieser Völker, oder ist es ihren Morallehren zuzuschreiben oder welche anderen Ursachen liegen hier vor?

Im Rahmen dieses Vortrages kann ich nicht auf alle Ursachen dieser Tatsache eingehen. In meinen Werken habe ich die wesentlichste unter ihnen eingehend betrachtet. Die sogenannten "Naturvölker" stehen noch weit mehr unter dem schirmenden Schut des Erbgutes im Unterbewußtsein, dessen Erhaltungswille sie weise berät, sodaß sie — wie man das nennt — "instinktiv" volkserhaltend handeln. Aus unterschiedlichen Gründen hat die Zivilisation es bewirkt, daß Völker unter ihren Einslüssen solchen Schutzes mehr und mehr verlustig gingen und hierdurch größeren Gesahren ausgeseht waren. Hierauf wollen wir aber heute nicht eingehen, sondern uns einer anderen Gesahr zuwenden, die durch die Zivilisation gesteigert wurde.

Um sie erfolgreich in dieser Stunde umsinnen zu können, muß ich in wenigen Worten eine Grunderkenntnis meines ersten philosophischen Werkes ganz kurz hier streisen. Ich konnte nachweisen, daß die Tatsachen der Entwicklung der Lebewesen auf diesem Sterne aus einsachsten Vorwesen, wie uns dies von der Naturwissenschaft bewiesen wurde, nicht durch den Konkurrenzkampf um das Dasein erklärt werden kann, sondern daß hier ein Wille zum Werden eines bewußten Lebewesens, des

Menschen, gewirkt haben muß. Deshalb hörte auch, als das 3iel der Menschwerdung auf unserem Sterne erreicht war, die Entwicklung zu höheren Lebewesen auf. Das 3iel war wertvoll, denn das bewußte Lebewesen, der Mensch, hat vor seinem Tode, allerdings auch nur bis zu seinem ewigen Schwinden im Tode, Anteil an dem Unsterblichen, dem Göttlichen. Der Mensch kann dies Göttliche ahnen, bewußt erleben und unter den Menschengeschlechtern erfüllen. Da aber ein Wesenszug dieses Göttlichen die Sreiheit ist, und es unter Zwang ganz unmöglich erlebt werden kann, so mußte der Mensch, wenn anders ihm ein so herrlicher Lebensinhalt erreichbar sein sollte, unvollkommen geboren werden. Es mußte ihm die Freiheit der Wahl belassen sein, sich für das göttliche Erleben und Erfüllen zu entscheiden, oder gottlos, oder endlich widergöttlich zu handeln.

All das Unheil, das mit solcher eingeborenen Unvollkommenheit nun unvermeidbar verbunden war, blieb aber vereinbar mit gottlicher Bollkommenheit, weil dem Menschen auch die Möglichkeit gegeben ift, aus eigener Kraft vor feinem Tod die Unvollkommenheit zu überwinden und dauernd mit dem Göttlichen in Einklang zu bleiben. Diese notwendige Unvollkommenheit der Menschengeschlechter ist auf das einfachste verwirklicht. Der Gelbsterhaltungswille, der noch bei allen anderen Lebewesen immer und zuverläffig nur auf die Gelbsterhaltung gerichtet ist und fur fie wirkt, verhalt fich im Bewußtsein der Menschengeschlechter anders. Er verläßt sich auf die Schigkeit der Vernunft ihm zu melden, wie denn in einem Salle ein Lustempfinden verursacht wurde und wodurch es benn im anderen Sall möglich war, ein Leid zu meiden. Und da die Denkkraft der Bernunft hierüber fehr oft Auskunft geben kann, so stellte biefer Wille die Bernunft in feine Dienste, und es wurde in den Menschen ein gang neues, torichtes Lebensziel geseht: namlich die Luft gu häufen und das Leid zu meiden. Ich habe in meinen weiteren Werken zeigen konnen, welches Unheil nun unvermeibbar unter den Menichengeschlechtern moglich wurde, wie sich die unvollkommen geborenen Menschen dieser Luftgier und Leibangst hingeben, wie sie, ohne es zu wissen, verarmen, weil ihnen unendlicher Reichtum gottlichen Lebens unwichtig murde, wie fie fich einen Kerker errichten, ohne bies gu merken, und welch schlimme Eigenschaften in ihnen erftarken, dank welcher sie fich gegenseitig das Leben zur Hölle machen.

Nun ift aber die Vernunft zum Glück nicht immer diesen engen Zielen zum Dienste anvertraut, nein, sie kann auch ihre wunderbaren Kräfte gar manchmal für ihr eigentliches Umt verwerten, zu dem sie so vortrefflich geeignet ist, zu dem Amlich, die Erscheinungwelt zu erfassen und die Gesehe, die in ihr wirken, zu ergründen, also die Naturgesehe zu erforschen. Weshalb ist aber die Vernunft hierzu so wundervoll geeignet? Einmal, weil die Denkaesehe, die wir die Gesehe der Logik nennen, wie beseelt sind von dem Willen zur Wahrhelt, von dem Willen also, alle Ueberzeugungen und Vorstellungen in Einklang zu bringen mit der Wirklichkeis. Und zum anderen ist diese Vernunft so sehr für dieses Umt geeignet, weil sie von vornherein, wie der Philosoph sagt "a priori", alle Erscheinungen in die Zeit einzeiht, in der sie wahrnimmt, auch in den Ort, an dem sie dieselben wahrnimmt, und wenn sie Wandel an einer Erscheinung sieht, dann schließt sie von vorne herein darauf, hier müssen Ursachen am Werke sein, die den Wandel bewirkten. Mit

anderen Worten, die Vernunft der Menschengeschlechter ordnet zwangsläusig und von vornherein alles, was sie erfassen will, in die 3 Sormen: Zeit, Raum und Arsächlichkeit ein. Und weil nun alle Erscheinungen dieses Weltalls tatsächlich diesen Sormen eingeordnet sind, so ist sie vortrefflich geeignet, die Erscheinungswelt zu begreisen, sich Vorstellungen und Begriffe über sie zu bilden und die Naturgesete zu ersorschen.

Nun ergibt sich gang klar, daß deshalb die Bernunft auch vortrefflich geeignet sein muß, die Menschen vor vielen Lebensgefahren durch ihre Forschung zu behüten und ihnen manches Leid zu ersparen. Wir mußten also annehmen, daß diese Bernunft von vornherein von den Bolkern in ihrer Sorichung der Naturgesethe fehr begrußt worden, boch geehrt und geachtet gewesen ware. Wir konnen nicht welt zuruckschauen in ben sechshundertfausend Aahren, da Menschengeschlechter leben. Soweit wir aber Spuren finden, konnen wir nichts entdecken von diefer hohen Ehrung der Naturforschung. Und wenn wir naherblicken, muffen wir feststellen, daß in den vergangenen zehntausenden von Jahren ferner Vorzeit die Sortschritte dieser Naturwissenschaften gang langsam und gering gewesen sind; da und dort eine Ente beckung und da und dort eine Erfindung, die fich an die Entdeckung anschließt, aber fehr viele Irriamer in Begleitung mit einer erkannten Wahrheit und Racke schrifte gar mancher Art. Wie kommt das? Sind die Völker früher soviel weniger begabt gewesen als wir? Dafur finden sich nun wieder keine Anhaltspunkte, denn ihre Entdeckungen waren die Frucht klugen Denkens und ebenso die Erfindungen, bie fie machten. Welche Urfache hat es benn aber, daß erft in den allerletten Jahr taufenden, ba Menschengeschlechter auf biefem Sterne leben, und erft recht in ben letten Jahrhunderten die Sortschrifte groß und größer wurden?

Das hat gar manche Arsachen. Wir wollen uns heute mit der einen wesentlich, sten besassen. Die Vernunft ist bei all ihrer Erforschung der Erscheinungswelt auf die Botschaft angewiesen, die in die Seele über diese Erscheinungswelt dringt. Diese Votschaft überdringen die Sinnesorgane, vor allem die Wahrnehmungskraft des Auges. Was hier gemeldet wird, kann die Vernunft zunächst als Wirklichkeit anssehen. Nun haben die Menschen schon früher geahnt, daß die Sinnesorgane, vor allen Dingen unser Auge, uns nicht restlos die Wirklichkeit kündet. So sprachen denn unsere Vorsahren von dem "Blendwerk der Sinne", und es sprachen die Inder von der "Masa", und immer wieder fauchte in den Völkern das Wort vom "Trug der Sinne" auf.

Es gehört zum Segen der Gotterkenntnis, daß ich es erweisen konnte, daß hier von einem Trug wahrlich nicht gesprochen werden kann, aber wohl die Tatsache vorliegt, daß die Wahrnehmungskraft des Auges uns nicht wahllos alle Wirklichkeit übermittelt. Sie meldet uns nicht das Vorhandensein der fernsten Gestirne, sie meldet uns nicht die Welt des unsichtbar Kleinsten. Sie verschweigt uns auch, daß alle Erscheinungen dieses Weltalls, auch die unseres Sternes, auch die aller Lebewesen, auch unsere Erscheinung selbst, wie die Naturwissenschaft es uns heute erwiesen hat, aus kleinsten Kraftwölkchen besteht, die in unvorstellbarer Geschwindigkeit um kleinste Teile kreisen, die alle durch lustleeren Raum voneinander getrennt sind. Nichts von dieser Unrast, nichts von dieser Zerrissenheit wird uns gemeldet. Nur

die Gestalt, die Sorm der Gruppen, die zu einer Erscheinung gehören, nimmt das Auge wahr und es schenkt sie uns sogar, sofern sie belichtet sind, in den unterschiedlichsten Sarben, die sie zurückwerfen. Ich konnte nachweisen, daß diese Ausswahl unerhört sinnvoll ist, und daß ohne sie eine Selbsterhaltung der Lebewesen, eine Abwehr der Lebensgesahr unmöglich wäre. Diese Auswahl hat aber noch einen zweiten tiesen Sinn, den wir noch berühren wollen.

So fegensreich aber auch biese Wahrnehmungskraft in ihrer Wahl also gewesen ift, eine Begleitericheinung war unvermeibbar geworben. Gie bereitete ber Bernunft unerhorte Erschwernisse, bin gu ber ersehnten Wahrheit, gu ber Wirklichkeit biefer Erscheinungswelt und ihrer Gefete, ju bringen, und beshalb mar viele gehntaufende von Jahren hindurch der Sortschritt so langsam und so gering und war ein 3ick 3ache Weg zwischen Irrium und Teileinsitht. Da verlor die Vernunft die Freude an ihrem eigentlichen Umte und es begaben sich Menschen in allen Bolkern der Erde auf ein anderes Gebiet, auf bem fie auch Wahrheit ersehnten. Die Bernunft begann in allen Volkern in vergangenen Jahrzehntausenden über Gotter oder Gott nachaubenken, fich Borftellungen ju machen, fich Begriffe gu bilben, Lehren daruber gu geben, wie die Wesenszuge des Bottlichen seien und wie die Menschen gottlichen Willen erfüllen konnten. Erft in jungfter Beit - geschichtlich gesprochen - hat ber Philosoph Kant, nach unserem Wissen erstmals unantaftbar erwiesen, daß die Bernunft zwangsläufig irrt, weil fie das Göttliche, das Wefen aller Erscheinung, zwangsläufig den Sormen aller Erscheinung Zeit, Raum und Urfachlichkeit einreiht, obwohl es doch über all diese Sormen erhaben ift. Die Vernunft hat also ahnungs los, vom Sehnen nach Wahrheit getragen, Lehren gegeben, die Irrtum find und bie Menichen in die Gottferne locken, weil sie von dem Ahnen gottlicher Wesens zuge, mit bem der Menich geboren wird, trennen. Dies mußte fich natürlich als Seelengefahr fur die Volker auswirken. Das Unheil wurde aber dadurch noch großer, daß ja die Menschen unvollkommen geboren sind und senes enge, torichte Lebensziel in sich errichtet haben, Luft zu haufen und Leid zu meiden. Da ließ sich denn auch die Bernunft in allen Wolkern der Erde verlocken, das Göttliche nun folchem Wollen zu verweben, Lehren zu geben, daß die Gotter oder Gott die Erfüllung des Göttlichen por und nach dem Tode mit Blück belohnen und das widerual bestrafen. Es ist begreiflich, daß all den vielen Menschen, aottliche Tun mit die Leblang nicht über Luftgier und Leidangst erhaben werden, nun nur noch in ihrem Wollen bestärkt wurden, wenn bie Gotter ober Gott, wie man fie lehrte, mit Bluck lohnten und mit Deid ftraften. Nun wurden Luftgier und Leidangft nur um fo feltener überwunden! Die Gottlehren wurden nun fehr wichtig und ernft ges nommen. Aber bas Erkennen ber Zweckerhabenheit des Gottlichen war bedroht und hierdurch war die Gefahr fur die Volker und ihr gottliches Leben noch großer aeworden.

Doch die Menschen, die in dem gewaltigen Kosmos gang auf sich selbst gestellt sind, sind durch sinnvolle Seelenfähigkeiten behütet, die in ihnen walten. Wenn die Erkenntniskrast, die wir Vernunft nennen, sich auf ein falsches Gebiet locken ließ, auf dem sie nur irren kann, dann sinden wir in dieser Menschenseele eine zweite Sähiakeit, die wohl geeignet ist, diese Gefahr zu überwinden und ihr ein Gegen-

gewicht, ein Schuk zu werden. Da die Menichen nicht nur in der Ericheinungwelt aottliches Wollen wiedererkennen, sondern auch Wesenszuge des Gottlichen erleben, haben sie fur dies alles noch eine zweite Erkenntniskraft in ihrer Seele. Der Mensch nennt sie sein "Ich". Schon in der Kindheit, so konnte ich es zeigen, beweist uns das Berhalten des Menschen das Borhandensein diefer zweiten Erkenntnishraft und bezeugt uns, daß diese Kraft ein freies Eigenleben schenkt. Dann schließt sich das Kind von seiner Umgebung ab, es vergist diese ganz und gar und gewöhnlich bietet ihm feine "Phantafie", feine Einbildungskraft, den Inhalt diefes freien Eigenlebens. Weshalb aber nenne ich es frei? Es kann zwar manchesmal nachweislich auf einen außer, oder einen innerseelischen Anlaß hin erwachen, es kann aber auch ebenso oft ohne einen solchen auftauchen, es ist dann ursprünglich, wie der Philosoph dies nennt "spontan". So erweist es sich also als erhaben über dem Gesetze von Urfache und Mirkung. Der Erwachsene, der sich folches freies Gigenleben erhielt, zeigt auch diese Spontanität seines Icherlebens. Deshalb ist zu allen Zeiten in allen Völkern der Erde jeder Mensch so felsenfest davon überzeugt, daß er ein Unrecht auf perfonliche Freiheit hat. Toricht find bann allerdings oft die Bilder, bie er sich von dieser Freiheit macht. Sollte nun nicht diese Erkenntniskraft, die folches freies Eigenleben kennt, geeignet fein, den Menschen die Erhabenheit des Göttlichen über Arfachgeschehen und Wirkung erahnbar zu machen, welche der Bernunft fo völlig unvorftellbar ift und ihre irrtumliche Einordnung des Gottlichen in die Urfächlichkeit sieghaft abzuwehren?

Das Kind vergist aber auch in seinem freien Eigenleben sehr oft und gern die Zeit, in der es ist und den Raum, an welchem es ist und bringt sich sogar dadurch manchesmal im Menschengetümmel in Gesahren. Auch der Erwachsene verhält sich noch ähnlich, wenn er sich seinem Eigenleben des Ichs hingibt. Wie sollte da diese zweite Erkenntniskraft nicht vortrefslich geeignet sein, sene Wesenszüge des Göttlichen, dies sich die Vernunft überhaupt nicht vorstellen kann, nämlich das Jenseits von Zeit und Raum zu ahnen und hierdurch die Irriehren der Vernunft, die das Göttliche Raum und Zeit einordnen, abzuwehren?

Mit solchem Segen noch nicht genug, ahnt dieses Ich von frühester Kindheit an noch andere Wesenszüge des Göttlichen, die es allmählich in sich stärken und klarer erleben kann. Ich nannte sie die "göttlichen Wünsche". Die Menschenseele wünscht sich dank solchen Ahnens, Schönes wahrzunehmen, die Wahrheit zu erkennen, Liebe sür das Göttliche, Abscheu vor dem Widergöttlichen zu fühlen und gut zu handeln. So oft nun dieses Ich senen törichten Willen im Bewußtsein, den ich nannte, seiner Lustgier und Leidangst die Herrschaft im Bewußtsein abtrott, und einmal selbst die herrlichen Sähigkeiten des Bewußtseins im Sinne dieser göttlichen Wünsche leitet, dann ist alles, was dieser Mensch wahrnimmt, denkt, fühlt und handelt gottnahe geworden. Dann können wir erkennen, dieser Mensch hat begonnen, den göttlichen Sinn seines Seins zunächst vielleicht nur zeitweise zu erfüllen. Te öster aber solcher Zustand herrscht und se länger er währt, um so stärker und klarer wird all dies göttliche Wünschen im Ich der Menschensele. Wie sollte da nicht diese zweise Erkenntniskraft, dieses Ich, ein wunderdar rettender Weg sein, um von den Irrtümern der Vernunft wieder zu Gott heimzusinden?

Damit noch nicht genug, steht dieses Ich der Wahlkraft der Wahrnehmung völlig entgegengesett wie die Bernunft gegenüber. Mußten wir erkennen, daß die Auswahl, die das Auge trifft, es der Bernunft so erschwert, zur Wahrheit, zur Wirklichkeit der Erscheinungswelt hinzudringen, so feben wir nun, daß die gleiche Wahlkraft des Auges nicht nur den Daseinskampf erft ermöglicht, nein, diese zweite Erkenntniskraft das gottliche Erleben unendlich bereichert. Denn fteht nicht bie Natur in wahrhaft gottlicher icheinbarer Ruhe vor dem Ich des Menschen, da das Auge die Zerriffenheit in kleinfte Teile und ihre raftlose Bewegung verschweigt? Und schenkt die Wahlkraft des Auges nicht die Sormen und Gestalten aller Lebes wefen und ber Landichaft, die fo fehr bem gottlichen Willen gum Schonen, wie bas Ich ihn erlebt, entiprechen, ig, wird die Erfüllung dieles Wuniches nicht durch Sarbenpracht und Tiefenwahrnehmung noch erhoht? Es ift alfo kein Abirren von der Wirklichkeit, wenn wir fagen, daß der Menich, der fich das Ich gottwach erhielt, in einer solchen Schöpfung wie in Gefilden der Gottoffenbarung wandelt und tief beglückt die gleichen gottlichen Wesenszüge in dieser Schöpfung wiedererkennt, die auch sein Ich seit je erlebt! Wie follte da das Ich nicht die Quelle fein, aus der die Menschen immer wieder die Wesenszuge des Gottlichen Erlebens schöpfen und Vernunftirrtum abwehren?

Mit solchem Segen noch nicht genug entsalten einige Menschen Schöpferkräfte in sich und können das göttliche Leben in ihrem Ich im Gleichnis widergeben, können der Erscheinungswelt ein Kulturwerk schenken, das Gleichnis dieses Erslebens als ein Musikwerk, Dichtwerk, Bauwerk. Bildwerk oder ein Werk der Erskenntnis. Und nun sehen Sie noch tieser in die Vollkommenheit der Seelengesete, wenn Sie hören, daß die gleiche Vernunft, die sene große Gesahr bereitet hatte, weil sie sich auf salsches Gebiet begab, nun alle ihre heiligen Kräfte dem Menschen zur Hilse sich, der ein solches Kulturwerk gern empfangen und miterleben möchte. Die Denkkraft, Erinnerungskraft, Vorstellungskraft und Einbildungskraft helfen ihm nun, sodaß er den Gehalt des Kulturwerkes erkennen kann, es mits und nachserlebt. Und da dieses Kulturwerk nicht mit dem Tode seines Schöpfers vergeht, sind nun ganze Geschlechter vor ihm mit dem unendlichen Reichtum des göttlichen Lebens bedacht. Das Ich ist also besähigt, genau wie aus der Natur, so auch aus den Kulturwerken mit Hilse der Kraft der Vernunft die Vildschrift Gottes zu enträtseln.

Und wenn Sie nun noch daran denken, daß gottwache Menschen in allen Zeiten und allen Völkern all den Gottlehren gar manchmal ein Wort der Weisheit, gestoren aus der zweisen Erkenntniskraft, in die Irrlehren einstreuten, ein Wort, an das sich dann die Gottwachen hielten und den Irrium vergaßen, dann werden Sie mir sagen, wo bleibt denn dann die Gesahr, die Sürsorge für die Menschengeschlech, ter ist sa vollkommen gegeben? Die Gesahr bleibt dennoch groß, denn ich konnte in meinem Werk "Selbstschöpfung" erweisen, daß in diesem Ich der Menschenseele sener freie Entscheid, der sedem Menschen belassen ist, der Entscheid für oder wider Gott, vom Menschen selbst in Freiheit seiner Wahl gesällt wird. So kann denn der Mensch, statt die Gottkräfte in seinem Ich zu entsalten und immer klarer hin zur Gotterkenntnis zu gelangen, auch ganz andere Wege gehen. Dann wird ihm all dies göttliche Leben allmählich immer unwichtiger, immer unwesentlicher und immer

seltener gibt er sich ihm hin. Dann aber werden alle die göttlichen Wänsche in diesem Ich immer matter und matter. Aber der Mensch selbst ahnt dies gewöhnlich nicht. Denn im vollsten Ebenmaße wird auch das Sehnen nach dem Göttlichen in ihm schwächer; sein Ich verarmt, verkämmert mehr und mehr, und dennoch ist er mit sich meist ganz zuszieden und er wähnt sein Ich dem der anderen Menschen gleich. Auf den tiesen Sinn, den dies für die Zweckerhabenheit aller Selbstschöpfung der Menschenseele hat, kann ich hier nicht eingehen und deute nur an, daß der Mensch gewöhnlich die innere Verarmung erst dann dumpf ahnt, wenn das göttliche Leben in seinem Ich nahezu erloschen ist. Dann beginnt er Einsamkeit und Stille zu meiden, um die eigene Leere der Seele nicht empsinden zu müssen und stürzt sich in alle Urt von Menschenlärm. Weil nun aber so viele Menschen die Ichverkümmerung wählen, und dann entweder Gott leugnen, oder aber gerade die unheilvollsten Vernunstirrtümer über Gott sür sichere Wahrheit halten, deshalb bleibt die Gesahr, die wir umsonnen haben, troch der wunderbaren Eignung der zweiten Erkenntniskrast der Seele sie zu wehren, dennoch sehr groß.

Ich hoffe, es ist mir gelungen, in dieser flüchtigen Darstellung Ihnen klar vor Augen zu führen, daß der Albstieg der Bölker in die Justände, in denen wir sie heute sinden, eine Gesahr neben vielen anderen gekannt hat, die besonders groß war, und daß dann nicht etwa nur deswillige Menschen sie herunterzerrten, nein, die Verschwisterung der Wahlkraft der Wahrnehmung mit der Vernunft lange Jahrtausende auf diesem Stern zur Solge hatte, daß die Vernunft auf ihrem eigensten Gebiete so selten vordrang und sie sich auf das Gebiet der zweiten Erkenntniskraft begab; dann allerdings haben gewaltgierige Menschen sattsam die Leidangst der Menschen dazu verwertet, um sie hörig zu machen. Wenn es mir gelungen ist, trots aller Slüchtigkeit Sie zu überzeugen, dann werden Sie auch die wenigen Strophen aufnehmen wollen, die ich im Kriege in der Dichtung zu dem Werk "Das Gotteslied der Völker" schrieb und mit denen ich den ersten Teil meines Vortrages enden möchte, um dann nach einer kurzen Pause noch einmal Ihre Ausmerksamkeit etwas in Anspruch zu nehmen.

So künde uns denn, Du unvollkommene Seele der Menschen Wo birgst Du in all Deinen sinnvollen Kräften der Wachheit den Anlaß, Den gesahrreichen Weg in den Abgrund zu schreiten, Bis endlich das Gotterleben im Ich, geeint mit dem Weltallwissen, Bis endlich Gotterkenntnis das von Gesahren umlohte Leben der Völker erhällt!

Es gab einst, dies kündete uns unser Sinnen, in sernsten Tagen Zeiten, da die Völker der Mit, und Nachwelt nur ihre Kunst Alls Zeugnis ihres reichen, innerseelischen Lebens geschenkt. Sie ahnten noch klar, daß göttliches Leben nicht mit der Vernunst zu begreisen, Nicht zu beschreiben, nicht zu lehren und aufzudrängen, nicht zu besehlen sei. Nur eines wagten sie, wenn sie Heldensänge gesungen im Mythos, Die Ahnen wie göttliche Wesen zu ehren und auch das Werden der Welt zu umsinnen. Doch ahnten sie lange noch, daß dieses Singen nur Dichtwerk Der Einbildung war, nicht Wahrheit, an die man zu glauben hätte. Ist nicht das Sinnen über die letten Actsel des Werdens heilig zu nennen? Hat es nicht in unseren Zeiten zur Gotterkenntnis geführt? Wie könnte der Muthos, der Menschen so innig mit der Seele des Volkes verwebt, Eine Gesahr, wie könnte er die erste verhängnisvolle Trennung Von der Kultur, dem Gleichnis göttlichen Lebens der Seele se werden? Wie hätte der Mythos das furchtbare Schicksal verdient, Erste Ursachen von Lehren zu sein, die in die Gottserne lockten?

Wohl ist das Sinnen über die Ratsel des Werdens heilig zu nennen, Doch darf es nicht freveln am gottlichen Willen zur Wahrheit!

Unvollkommen, um des hehren Schöpfungszieles willen, Waren die Dichter des Nythos selbst, auch ahnten sie nicht, Wie viele Schöpfer der Kunst, die unüberschreitbaren Grenzen. Vernunst wagte in diesen Dichtern des Mythos sie zu mißachten, Sie mit der Einbildungskraft überschreiten zu wollen, Wagte Gebiet zu betreten, das senseits aller Erscheinung, Das Gebiet, auf dem sie nicht Wahrheit nur Wahn gibt. Die erste trennende Wand zwischen Gottlehre und göttlichen Wesenszügen Hat sie errichtet. Statt nur Erwecker zu sein wie alle gottwache Kunst Ward so der Mythos auch zur Kährnis der Seele, ward Ursache des Wahns, Ward Beginn des Sturzes der Lehren vom göttlichen Leben der Seele.

Wehe, bergen die Kräfte der Wachheit noch größere Sährnis? Stürzt der Mythos noch tiefer hinab vom Gotterleben der Seele?

Siehe es kamen die Menschen wieder und wieder zu den Kündern des Mythos Sie wollten noch mehr erfahren, als seine Worte enthielten.
Sie fragten nach Gott oder Göttern, wo und wie sie denn seien.
Und um das Sehnen nach Wissen göttlicher Wahrheit zu stillen,
Untworteten ihnen die Künder des Mythos, erzählten ihnen
Von mancher Gottvorstellung, die ihre Vernunft ersonnen.

Doch ist nicht das Sehnen nach göttlicher Wahrheit heilig zu nennen? Und ist nicht der Wunsch, es in anderen stillen zu wollen, ein edler? Wie sollte Erfüllung des Sehnens und edeles Wünschen zum Unheile werden? Wohl ist das Sehnen nach göttlicher Wahrheit heilig zu nennen Und auch der Wunsch, es anderen Seelen zu stillen ein edler, Doch darf er nicht freveln am göttlichen Wesenl

Unvollkommen, um des hehren Schöpfungsziels willen, Waren die Künder der Gottvorstellung, ihre Vernunft ahnte nicht Wie das Ich der Menschensele, die Wesenszüge des Göttlichen. Sie hielt die Grenzen nicht inne, die ihr geseht sind, Vorstellungskraft wagte sie zu überschreiten, wagte Gebiet zu betreten, Das erhaben ist über Vorstellung, über Begriffen und sedweden Vildern. Und immer größer ward so der Stevel, den ahnungslos sie beging. Immer mehr irrten die Lehren vom göttlichen Wesen ab, Trennten die Gläubigen von ihrem eigenen, so artanderen, göttlichen Leben. Gottlehren gleiten hinab noch unter den Mythos durch allen Vernunstübergriff Und reißen Gesährdete mit sich, locken in die Gottserne!

Wehe, bergen die Kräfte der Wachheit noch größere Sährnis, Sturzen Gottlehren im Laufe der Zeiten noch tiefer hinab vom Gotterleben der Seele?

Ernste Menschen ahnten seit se, daß das göttliche Leben Sinn uns'res Sein ist, Erkannten, wie so viele von diesem Lebenssinn weit abirtien, Sahen der Luftgier und Leidangst sie ganz und gar verfallen Und waren vom Sehnen erfüllt, ihnen Hilse zu sein, Sie heimzufähren zum wahren Sinn ihres Seins, heimzuführen zu Gott!

Ist nicht das Sehnen, andere Menschen zum göttlichen Sinn ihres Seins zu führen, Ist nicht der brennende Wunsch, sie aus flachster Lebensvergeudung zu retten Heilig zu nennen, wie kann Unheil aus göttlichem Wollen se werden?

Wohl ist dies Sehnen, Menschen zum göttlichen Sinn des Seins zu führen, Wohl ist der brennende Wunsch, sie aus flachster Lebensvergeudung zu retten, Heilig zu nennen, doch darf er nicht freveln an der Zweckerhabenheit göttlichen Lebens! Unvollkommen, um des hehren Schöpfungsziels willen, waren die ernsten Menschen, Die hier helsen wollten, ahnten nicht, wie die Schöpfer an der Kultur, Daß das göttliche Leben erhaben ist über Lustgier und Leidangst.

Da verlockte sie die Vernunft, den Menschen Lehren zu geben Vom ewigen göttlichen Lohn für das Gute und gualvollen göttlichen Strasen Sür alles Gottwidrige. In Scharen nahen sie nun, um alles, alles, Was die Künder der Lehre gebieten, gewissenhaft zu erfüllen, Damit ihnen in und nach diesem Leben der Lohn doch werde, Damit sie von gualvollen Strasen verschont sind!

Nun wurden auch den Flachsten die Lehren von Gott gewichtig!
Sie strömten den Tempeln zu und murmelten angsterfüllt die Gebete.

Es blichten die Kulte, die den am tiessten in Leidangst eingekerkerten Geelen Um meisten entsprachen! Da mehrten sich
Trot aller Erleuchtung in einzelnen Menschen,

### II. Teil.

Unfer gemeinsames Umfinnen der großen Gefahr, die die Vernunft in fruheren Jahrzehntaufenden den Bolkern der Erde bereitete, weil sie sich auf ein falsches Gebiet verlocken ließ, Lehren über das Göttliche geben wollte, die grundsätlich Irrtum sein mußten, hat ihnen wohl die 3 Quellen von unterschiedlichem Werte bewußter gemacht, aus denen die Religionen schöpften. Sie werden fie nun alle leichter erkennen, werden 3. 3. sehen, wie fehr bei den sogenannten "Naturvolkern" die Leidangft ihre Borftellung des Gottlichen geschaffen hat, wenn fie die Gobenbilder ihrer Damonen und die Tangmasken fur ihre heiligen Tange etwa in einem Bolkermuseum sehen. Sie werden aber auch, wenn Sie die Gottlehren der Bolker betrachten, nun die Irriumer der Bernunft leicht erkennen, die immer wieder das Göttliche in Zeit und Raum einordnete, weil sie sich ein Tenfeits dieser Sormen gar nicht vorstellen kann. Statt eines Jenseits der Zeit, lehrte sie eine endlose Dauer und nannte fie Ewigkeit. Statt eines Jenseits des Raums, ergablte fie von einem Wohnsite der Gotter auf hochsten Bergesgipfeln diefes Sternes oder auf anderen Geftirnen oder fie fprach davon, daß die Gottheit jenseits des Weltenraumes in himmelsräumen wohnte. Sie werden aber auch endlich die drifte, einzig wertvolle Quelle der Religionen nun leichter wiedererkennen, nämlich die Worte der Weishelt, die in allen Volkern und zu allen Zeiten einzelne hoch stehende Menschen aus der zweiten Erkenntniskraft der Geele, die wir das Ich nennen, in alle Irriamer der Bernunft eingestreut haben. Diejenigen, die meine Werke kennn, wissen, daß wir in dem erften Sange meines erften philosophischen Werkes "Triumph des Unfterblichkeitswillens" gerade folden Worten der Weisheit lauschten, die über Jahrtausende bin in den Gottliedern der Völker erklungen find. Sie werden aber endlich, bank unserer Befrachtung, trot bes Gegens, ben alle diefe Strahlen der Weisheit, die aus der zweiten Erkenntniskraft geboren wurden, schenken konnten, die Große der Gefahr, die die Bukunft schuf,, nie mehr unterschätzen, weil ja die meisten Menschen ihr Ich verkummern laffen und dann in solchem Buftande entweder die plumpeften Irrtumer der Bernunft fur Wahrheit halten oder aber zu Gottleuanern werden.

Diese große Gefahr mußte sich in den Völkern der Erde umso unheilvoller auswirken, als sie ja an sich schon in ungeheuer großen. Lebensgefahren stehen, weil ja alle Volksmitglieder unvollkommen geboren werden, viele von ihnen die Pflichten an der Volkserhaltung versäumen, ja sogar durch ihr Handeln oder Unterlassen das Leben des Volkes gefährden konnen. So wundert es uns denn

nicht, wenn uns die Geschichte der Völker, die sich dank ihrer Unvollkommenheit häusig durch Gewaltgier gegenseitig gefährden, so häusig von dem Untergang eines Volkes berichtet. Dies hat nun die Vernunst veranlaßt, einen unheilvollen Irrtum zu lehren, daß nämlich sedes Volk genau so wie seder einzelne Mensch eine Lebenszeit der Jugend, des Mannesalters, der Vergreisung kenne, um dann wie der einzelne Mensch, auch wenn es von Jusall und Krankheit verschont ist, dennoch des gesetlichen Alterstodes oder, wie es heißt, des natürlichen Todes zu sterben. Schon nach dem ersten Weltkrieg und erst recht in unseren Zeiten hören und lesen wir in mehr oder weniger gesstvollen Aussährungen solche Ueberzeugung. So wird behauptet, die Völker Europas seien heute in dem Justand der Verzerstung, ihr natürlicher Tod, ihr Todesmuß, stünde demnach bevor. Man prophezeit den nahen "Untergang des Abendlandes" und will die Europäer glauben machen, daß es eigentlich ein sehr natürlicher Vorgang sei, wenn nach ungeheurem Kriege nur einige wenige Abendländer am Leben blieben, die dann als eine Att Fellachen sugendlichen Völkern Frondienste zu leisten hätten.

Es gehort jum Segen der Botterkenninis meiner Werke, daß ich folche Lehre als Irrtum erweisen konnte, denn in ihnen wurde der Sinn der guverläßigen Berganglichkeit des einzelnen Menschen, sein natürlicher Tod nach der Bergreifung enthullt. Niemals konnte ein einzelner Menich, trot ber Enge feiner Berfonlichkeit bewußten Anteil am Göttlichen, ein Erleben göttlicher Wefeneguge erfahren, wenn er nicht so zuverlässig verganglich ware, sodaß diese Auszeichnung mit der Erhabenheit des Gottlichen vereinbar bleibt. Welch einen Ginn aber follte die Bergreisung und der naturliche Tod bei gangen Bolkern haben, denen ja nur die Aufgabe obliegt, in jeder Geschlechterfolge neuen einzelnen Menschen das Leben zu schenken, damit sie das genannte 21mt erfüllen konnen? Aa, angesichts der erhöhten Lebensgefahr der Bolker, die mit der Unvollkommenheit, in der alle Menschen geboren werden, unweigerlich verbunden ift, ware die Volkervergreisung eine Sinnlosigkeit, nein, sogar eine Sinnwidrigkeit. Es wurde dies eine Ungulänglichkeit der Schöpfung beweisen, welche unvereinbar ift mit der Bollkommenheit des Gottlichen. Ich konnte beweisen, daß die Volker gang ebenso wie die erften Lebewesen der Erde, die Einzeller, potentiell unfterblich sind. Das will besagen, baß fie die Lebenskraft in fich verwirklichen, jedes neue Beschlecht in der gleichen Jugendfrische als neuen Trager des Volkslebens erwachen zu laffen. Wenn Volker untergeben, dann find fie alfo eines Krankheit, ober Unfalltobes geftorben, ber ihnen von anderen Bolkern bereitet wurde, ober ben fie fich in eigener Torheit lelbst bereiten. Sollten also wirklich, wie jene Brophezeiungen es behaupten, die Bolker des Abendlandes, bie Schopfer hoher Kulturen untergeben, bann find fie nicht eines natürlichen Todes infolge der Bergreifung gestorben, sondern wurden das Opfer der Gewaltgier. Das ift ein bedeutsamer Unterschied, denn die Wolker, die um die Kraft zu ewiger Jugendfrische jedes Volkes wissen, werden ihr Dafein anders verteidigen, als wenn sie glauben, daß sie vergreift feien und ihr Alterstod an sich bevorftunde. Wenn aber solche Kraft zu ewiger Jugendfrische in den Volkern wohnt und ich in meinen Werken überdies hinaus zeigen konnte, daß ihr Leben hohe Bedeutung hat, weil fedes derfelben dank feines besonderen Erbqutes das Bottliche in besonderer Eigenart erlebt und daher Kulturwerke schafft, die nicht von anderen Bölkern voll erseht werden können, so steht ein Umsinnen der Lebens, gefahren der Bölker im nahen Zusammenhang mit dem Schöpfungsziel. Dann aber gilt auch das gleiche von dem Umsinnen sener Bölkergefahr, der wir uns heute widmeten und nun noch einmal hingeben wollen.

- Wir durften die Vollkommenheit der Seelenfahigkeiten der Menschengeschleche ter, die in diesem gewaltigen Kosmos gang auf fich selbst gestellt find, heute schon bewundern. Wir faben, daß die zweite Erkenntniskraft, das Ich der Menfchenfeele, in munderbarer Beife die Gefahren wieder wehren kann, die die Bernunft geschaffen hat. Damit begnügt sich aber noch nicht ber Schut ber Menschenseele von seiten ihrer Sahigkeiten. Die Bernunft selbst vermochte es, den Gefahren auch einen Segen entgegenzustellen. Nicht alle Menschen haben fich in veraangenen Aghrtausenden in den Bolkern der Erbe von den anfanglich fast allgu großen Schwieriakeiten auf dem ureigensten Sorfchungsgebiet der Bernunft abschrecken laffen. Es gab immer kleine Gruppen von Menschen, die es fich nicht verdrießen ließen, unermudlich nach der Wahrheit der Erscheinungswelt und ihrer Gefete gu forschen. Manche von ihnen opferten ein ganges Leben der Arbeit, um endlich irgend einen kleinen Teileinblick in die Wirklichkeit zu tun. Da die meisten von ihnen babei nicht irgendwelchen Augen im Auge hatten, sondern nur dem Gehnen nach Wahrheit folgten, war auch das, was fie an Sorschungsergebniffen der Nach, welt hinterließen, ein Kulturwerk ebenso gut wie die Werke der Kunft. In den jungften Jahrtausenden und erft recht in den letten Jahrhunderten wurden bie Sortschritte biefer Naturforscher ichon nennbar, aber immer noch wurden fie nicht viel beachtet in ihrem Tun. Alls aber die Geschenke, die ein Geschlecht dem kommenden hinterließ, immer großer wurden, da ward, gang ohne daß die Soricher dies gewollt hatten, gar manchesmal ihre Entdeckung im Reiche der Naturaelete ein Keulenschlag fur bie herrschenden Gottlehren. Da lauschte man auf, witterte Gefahr und gab den Sorschern nach Wahrheit die seltsame Antwort der Berfolgung, des Marterns, ja des Mordens; doch es war ziemlich vergeblich, die Wahrheit ichritt voran; mochte man auch die große Entdeckung des Kopernikus 3 Jahr hunderte hindurch verflucht haben, sie sette sich durch. Es half auch nichts, daß man den 70fdhrigen Galilai durch Borzeigen der Solterwerkzeuge veranlaßt hatte, sein Werk öffentlich zu widerrufen, die Naturforschung schritt weiter. Und als nun bie Menfchen begannen, um der Sorfchung willen und nur fur ihren 3weck die sinnvolle Wahlkraft unserer Wahrnehmung zu durchbrechen und mit Bilfe von Instrumenten die Welt der fernsten Geftirne und auch die Welt der unsichtbar kleinsten Erscheinungen sichtbar zu machen, da wurden die Sortschritte der Aftrophylik und der Biologie ein Siegeszug zur Erkenntnis der Wahrheit. Die Chemie und die Atomphysik hielten Schritt mit Diesen Entdeckungen und heute in einer Beit der schwersten Leiden der Volker unseres Sternes find sie gum ersten Male gesegnet mit einem reichen, tiefen Gesamteinblich in die Naturgesetze, die in den Erscheinungen wirkfam find.

Schon lange konnte die Vernunft durch die Sorschung auf ihrem ureigensten Gebiete die Menschen in reichem Ausmaße vor Gefahren und Leiden bewahren und konnte ihnen den Daseinskampf erleichtern, aber immer wieder hat die torichte

Lustgier und Leidangst, die ja auch die Habgier der Menschen in so hohem Grade stärkt, all diesen Segen, den die Vernunft geschenkt hat, bedroht und gemindert.

Ja, die Bernunft hat durch ihre Naturerkenntnis auch das gottliche Erleben der Menschen bereichert durch sinnvolle Erfindungen, die fich an die Entdeckungen anschlossen. Ich mochte hier nur gang wenige Beispiele nennen. Die Erfindung der Buchdruckerkunft machte es moalich, wertvollfte Erkenntnisse der Wahrheit und Schähe gottwacher Kultur an ungahlig viele Menschen der Gegenwart und über Jahrhunderte hin zu übermitteln. Aber Menschenunvollkommenheit hat diesen Segen mit Unbeil gepagrt. Sie willen, daß die Buchdruckerkunft sich wahrlich nicht ausschließlich mit dem genannten Umte befaßt hat, fa, die Menschen haben lich nicht gescheut, ber Luge burch folche Erfindung Leben über Jahrhunderte hin zu verschaffen. Ebenso großen und in gewissem Sinn erganzenden Segen hatte eine andere Erfindung, der Rundfunk, fur das gottliche Leben der Menichen bes deuten konnen. Aber ich brauche wohl kaum zu erwähnen, daß auch diese Erfindung bank der Unvollkommenheit der Menschen wahrlich nicht ausschließlich dafür verwendet wird, um den Menschen wahre Erkenninis und wertvolle Kunft gu übermitteln. Und um endlich noch eine dritte Entdeckung zu nennen, die heute die Menschen recht ernst beschäftigt, so erinnere ich daran, daß die Naturwissenschaft es lehrte, die Atome der Elemente kunftlich zu gertrummern, und hierdurch die gewaltigen Krafte freigumachen, die in den Atomen gebunden find. Gie wurden ausreichen, um die Menschen biefes übervolkerten Sternes ein fur allemal aus ber unwurdigen Lage zu befreien, um ihr Brot betteln zu mullen, fie konnten aber auch den Daseinskampf fur alle Menschen so erleichtern, daß sie wahrlich reiche Muße hatten, ben waren Sinn ihres Seins zu erfullen. Wir wiffen es heute noch nicht, denn die Bukunft ift uns verschlossenes Beheimnis, ob auch hier wieder die Unvollkommenheit der Menschen aus dem Segen ein Unheil werden läßt, ob die Altomzertrummerung verwertet wird, um in Kriegen gange Kontinente mit ihren Völkern und all ihren Kulturwerken zu vernichten!

Nun werden Sie mir sagen, wenn dem so ift, daß die Unvollkommenheit der Menschen immer wieder den Segen, den die Naturerkenntnis der Bernunft schafft, fo fehr bedroht, dann kann man doch nicht von einer Bollkommenheit der Seelenfähigkeiten sprechen. Nun, ein Blick in die Tiefe der Menschenseele wird auch zum Einblick in die Vollkommenheit der Schöpfung und dort in der Tiefe der Seele, in dem Ich, der Statte des Gotterlebens, bewirkt fene Naturerkenntnis der Bernunft einen Segen, der nicht von Menschenunvollkommenheit zerstört werden kann! Bunachft benke ich hier an all ben gottlichen Reichtum, ber ben Naturforichern selbst, sofern sie ihre Seele gottwach erhalten, geschenkt worden ift. Tief blicken sie in die wunderbare Ordnung von Naturkraften, die die gleichen Gesetze der Harmonie aufweisen, wie die Menschen fie in der Musik befolgen. Auch die Weisheit aller Erbinftinkte der Lebewesen, in die die Naturforscher nun Einblick erhalten haben, werden ihnen zum Einblick in gottliche Wefenszuge, und so schenkt ihnen die Naturwissenschaft eine ebenso reiche Offenbarung des Göttlichen, wie die Wahlkraft unseres Auges sie uns allen in der Natur durch die reiche Erfüllung des gottlichen Willens zum Schonen schenkt. Die Naturforschung ward so für die Naturforscher auch nichts anderes als Bildschrift Gottes.

Die unendlich vielen Menschen aber, deren Daseinskampf zu hart ift oder deren Begabung auf anderem Gebiet liegt als der Naturforschung, find auch im Innersten ihrer Seele eines großen Segens teilhaftig geworden, den die Naturwissenschaft ihnen geschenkt hat. Denn nannte ich ihnen nicht die Leidangst als ein großes Unheil der Menschen? Was aber hat die Naturwissenschaft aus dieser Leid. angst gemacht, hat fie nicht Schritt um Schritt mit jedem Sortschritte, mit jedem weiteren Einblich in die Naturgefete das Gebiet mehr und mehr eingeengt, auf bem die Menschen noch Ungft und Scheu vor Naturgewalten erleben? Wo find etwa die Menschen, die heute noch wie in fruheren Zeiten angsterfullte Gebete stammeln, wenn ein Gewitter naht, die alfo heute noch hoffen, daß die zuverläßige Ausnahmelosigkeit eines Naturgesetes durchbrochen wurde, um ihr veraanaliches Leben noch fur einige Tahre zu ichonen. Solche Menichen find, zumindesten in den sogenannten Kulturvölkern, die Naturwissenschaft betreiben, recht selten geworden. Die Menschen wissen, daß auch der Lauf des Bliges zuverlässig gesetzlich ist, sie lassen sich von der Naturwissenschaft sagen, auf welche Weise sie sich vor Blitz einschlag schützen konnen. Liegen aber einmal die Verhaltnisse fo, daß ein folcher Schut nicht möglich ist, dann wissen sie, daß sie heine Hilfe erwarten konnen, da ja nur die Ausnahmelosigkeit der Naturgesethe das Werden und Sein dieser Schöpfung möglich gemacht hat. Es ist gerade bie Zuverlässigkeit ber Naturgesete, bie sich als Segen in den Menschenseelen auswirkt, es geht von ihr die Weihe ber Ruhe aus und macht die Menschen gefaßt gegenüber den Gefahren, die Naturgefete ihrem Leben bereiten. Ag, solche Rube verläßt viele von ihnen selbst bann nicht, wenn ein Menich, den sie lieben, von gefahrreicher Krankheit betroffen ift. Sie wunichen bann in ihrer Geele am Bette bes Kranken: Kampfe tapfer ben schweren Kampf mit den Erregern, moge die Wissenschaft ihn Dir erleichtern konnen. Alber es walten hier unerbittliche Gesetze, waren sie nicht so unerbittlich, so hatten wir nicht zum Ceben erwachen konnen, und wenn es zu der Trennung durch den Tod hommen follte, dann findet die schwerfte Stunde Befaßtheit des Schmerzes.

Aber auch die Jugend ist durch die naturwissenschaftliche Erkenntnis gewandelt, sie ist mutig, steht den Naturgefahren entschlossen und kuhn gegenüber. Natürlich birgt auch folche seelische Verfassung ihre Gefahren in den Jahren der Unreife, sie sind fast ebenso groß wie jene der angstvollen Scheu vor Naturgewalten. Sie werden aber vervielfacht, wenn man es wagt, diefer Jugend, die in einer Unterrichtestunde Einblich in die Naturgelete erhielt, in einer anderen Stunde Gottlehren geben gu wollen, die mit jener Naturerkenntnis nicht zu vereinen sind. Es kann dies aber gar nichts anderes zur Solge haben, als daß gerade die Ernften und Wahrheit, liebenden, und das find ja die allein wesentlichen unter ihnen, gur Gottleugnung verführt werden. Die meiften aber ftehen in weit großerer Gefahr, fie beginnen auf dem heiligen Bebiete des Menschenlebens Blauben zu heucheln, weil fie wiffen, daß dies für ihr Sortkommen wichtig ist und ihre Eltern verhüten noch nicht einmal diese große Gefahr ihrer Kinder, die an folder Beuchelei nicht felten in jungen Aahren ichon feelisch verwesen. Die Menschen aber, die es magen, das religiose Bekenntnis der Jugend darüber entscheiden zu lassen, wie weit ihr das Tor gum Sortkommen geoffnet ober geschloffen wird, tragen die Berantwortung fur die ungeheure Befahr. Sie wird ja nicht baburch voll erfaßt, daß die 3ahl der Gotte

leugner sich erstaunlich mehrt, sondern daran ermessen, daß gerade die Ernsten und Wahrheitliebenden unter die Gottleugner gehen und die Mehrheit Glauben heuchelt.

So ist denn die Befahr, in der die fogenannten Kulturvolker vor allem stehen, weil fie fich eingehend mit den Naturwiffenschaften befaffen, noch weit größer geworden als je zuvor. Sie wird gut durch die Tatsache gekennzeichnet, daß kuralich einer der hochsten Geiftlichen der englischen Kirche, ein Erzbischof, es im Amte ausgesprochen hat: wenn seine Gottlehre nicht voll und gang im Einklang gu bringen fei mit der naturwiffenschaftlichen Erkenntnis, dann fei fie in Bukunft verloren, und wenn er weiter sagte: man konne den Menschen, die den heutigen Stand des Wiffens teilen, nicht mehr den Glauben an die Munderberichte gumuten. Der unhaltbare Zustand wird auch nicht badurch gemeistert, daß man 3. B. der Jugend fagt: Seht doch, der große Sorfcher, der eine fo wichtige wissenschaftliche Entdeckung machte, hat es doch öffentlich ausgesprochen, daß er ben Glauben an die herrschende Gottlehre sehr wohl mit den naturwissenschaftlichen Tatsachen vereinen kann. Die Jugend, die von der Naturwissenschaft Gewissenhaftigkeit bis ins Kleinfte erlernt hat, wird dann antworten: Dann hat er wohl sicher nicht an alle Lehren feines Glaubens gedacht, sondern er hat fich aus ihnen nur das herausgesucht, was sich eben mit der Naturwissenschaft vereinen läßt; fa, die heute so felbständige Augend wird auch wohl antworten: Was foll uns das denn helfen! Wir durfen unseren Glauben nicht deshalb aufgeben, weil viele Naturwissenschaftler ihn nicht mit der Wissenschaft vereinen konnen, wir durfen ihn aber auch nicht beibehalten, weil einige Soricher das Gegenteil aussagten. Die Glaubensfrage muß von jedem einzelnen Menschen, gang auf sich felbst gestellt, beantwortet werden.

Vielleicht ist es Ihnen durch unsere Betrachtung klar zum Bewußtsein gekommen, daß in unserer Zeit zu sener Gefahr, die die Vernunft einst bereitet hat, noch eine zweite ebenso große getreten ist. Hätten einst die irrigen Gottlehren der Vernunft eine große Kluft geschaffen zwischen den Gottlehren und dem Erleben göttlicher Wesenszüge in der zweiten Erkenntniskraft der Seele, in dem Ich, so war durch die Naturwissenschaft eine zweite große Kluft aufgerissen zwischen den Gottlehren und der wissenschaftlichen Erkenntnis der Naturgesetze.

Sie werden nun leicht erkennen können, daß es in vergangenen Jahrzehntausenden, als die Naturwissenschaft nur einzelne Strahlen der Erkenntnis über die Erscheinungswelt und ihre Gesethe geben konnte, es auch hier genügte, wenn die zweite Erkennfniskraft einzelne Strahlen der Weisheit in alle die irrigen Gottlehren der Vernunft einstreute und hierdurch die Völker gottwach erhielt. Und es wird Ihnen leicht überzeugend sein, daß heute, da die Naturwissenschaft uns ein wunderbares Gesamtbild der Erscheinungwelt und ihrer Gesethe gegeben hat, nur ein Gesamtbild über das Wesen der Erscheinung und der Sinn der Schöpfungszesche, gedoren aus der zweiten Erkenntniskraft der Seele ein unerläßliches Gegenzgewicht sein könnte, denn diese Erkenntniskraft, das Ich, der Menschenseele wird a den göttlichen Wesenszügen entsprechend seine Einsicht biesen und damit die eine Kluft, die die Irrlehre der Vernunft angefan hat, überdrücken. Aber die Gesamteinsicht wird auch im Gegensatz zu Einsällen der Phantasse sich immer wieder als enthällte Wirklichkeit erweisen, sie wird keine Kluft zwischen ihrer Lehre

und der Naturwissenschaft aufweisen, wird mit allem wahrhaft Wesentlichen im Einklang fteben.

Wenn wir ichon wiederholt die Bollkommenheit der Seelenfahigkeiten bewundern durften, dann wird es Ihnen fast eine Gelbstverständlichkeit fein, daß in unferer Beit der hochften Befahr des gottlichen Lebens der Bolker unter all ben Menschen, die Aabre bindurch die Erkenntnille der Naturwissenschaften auf sich wirken lassen durften, auch ein Mensch war, der durch intuitive Ginsicht der zweiten Erkenntniskraft ein folches Gefamtbild geben konnte. Wenn nun zwar diefes Gesamtbild unlöslich verbunden bleiben muß mit dem Namen und den Werken diefes Menschen, damit die Ginsicht nicht in zukunftigen Zeiten gefällcht oder doch antastbar gemacht werden kann, so wollen Sie doch bitte hier nur die Bollkommenheit der Seelengesethe in folch rechtzeitiger Rettung in größter Gefahr auf sich wirken laffen. In solcher Blickrichtung wird es Sie auch ergreifen, daß in geschichtlich fungfter Beit ber Philosoph Kant unserem Willen nach erstmals bie Grengen der Bernunfterkenntnis nachwies und bewies, daß ihre Gottlehren grundfatlich Irrtum waren und auch immer fein muffen, er gab diefe Einficht erstmals in einer Zeit, in der sie nicht mehr zu einer unheilvollen Unterschätzung ber Vernunft hatte verführen konnen, benn schon er fand ja einen ehrfurchtgebieten, ben Bau der Naturwissenschaft vor.

Aa, wenn Sie nur an die Vollkommenheit der Seelenfähiakeiten denken, dann wird es Sie auch erareifen, daß in ber Beit ber hochsten Befahr bes gottlichen Lebens der Völker, geschichtlich gesprochen bald nach Kant der Philosoph Schopenhauer erstmals klar betonte, daß die Philosophie, obwohl sie das Wesen der Schope fung erforscht, immer wieder gur Unschauung der Erscheinungwelt guruckhehren sollte, also auch zu den Naturwissenschaften, die diese Erscheinungwelt erforschen. Hiermit hat er in einer Zeit, in der dies unerläßlich notwendig war, einen wesents lichen Schritt zu den Naturwissenschaften bin getan, die feit Jahrhunderten die Philosophie deshalb verachten gelernt hatten, weil sie fich viel zu wenig um die Naturgesetze der Erscheinungwelt gekummert hatte. Ja, es wird Sie auch ergreifen, daß derfelbe Philosoph erstmals sagte, in allen Erscheinungen des Weltalls, auch in denen, die der Mensch leblos nennt, wirkt ein Wille als Kraft und auch die Naturwiffenichaft lehrte, geschichtlich gesprochen bald banach, daß alle Erscheinungen des Weltalls nichts anderes sind als wirkende Kraft. Wie follte da die Natur wissenschaft nicht wieder etwas Bertrauen zur Philosophie gewinnen, wenn diese vor ihr die gleiche Tatsache lehrte?

Es wird Ihnen nun auch nur ein Zeugnis der Vollkommenheit der Seelensfähigkeiten sein, wenn ich, geschichtlich gesprochen bald danach, in dem Werke "Schöpfungsgeschichte" die von der Naturwissenschaft bis dahin vergeblich gesuchte Vorstuse des ersten Lebewesens, den Kolloidkristall, nannte und von der philosophischen Erkenntnis aus die in ihm wirkenden Willenskräfte beschrieb und 13 Jahre nach dieser Veröffentlichung der Naturforscher Stanley ihn auch entdeckte und völlig dementsprechend seine Leistungen feststellte. Auch das wollen wir als eine Möglichkeit begrüßen, daß die Naturwissenschaft Vertrauen zu einer solchen philosophischen Erkenntnis sindet, ein Vertrauen, das in der seelischen Todesgefahr der

Bolker fo unerläßlich notwendig geworden ift. Erleichtert kann diefes Vertrauen auch baburch werden, daß mir die Naturwissenschaft einen wichtigen Schlussel in bie hand gab zu unendlich wesentlichen Tatsachen. In Sand der Entwicklungs. geschichte und der unsterblichen Jugendkraft der Einzeller konnte die intuitive Erkenninis schon in dem ersten meiner philosophischen Werke den Sinn des Menschenlebens, der angeborenen Unvollkommenheit, den Sinn des Todesmuß als eines ewigen Schwindens im Tod klar enthullen. Weiteres intuitive Erkennen zeigten im Werden und Vergeben die Stufen der Schöpfung. Auch alle die wunderbaren Gesete der Menschenseele und ihre Selbstgestaltung innerhalb des Lebens lagen nun klar gutage. Alber auch all ihr Gestalten in Erziehung, Beschichte und Kultur konnten in weiteren Werken den Menschen übermittelt werden und all biefe Ginficht bewährte fich als enthullte Wirklichkeit. Der großte Segen aber, der ihr hiermit fur alle Bolker gegeben war, waren die zuverläffigen moralis ichen Wertungen, die nun möglich geworden waren. Gier wurde nicht mehr wie jupor bei Morallehren einige Gruppen wirklicher wertvoller Gigenschaften als Tugenden neben anderen gepriefen, die das Schöpfungeziel gefährden, fondern hier stand die Moral überall im Einklang mit dem Schöpfungeziel und all den für biefes Biel fo finnvollen Seelengefetien.

Alls ich 20 Jahre nach meinen erften Werken wahrend des zweiten Weltkrieges die fungften Sortschrifte der Alftrophysik und der Atomenergie verfolgte, da konnte ich noch einen viel weiteren Einklang der Naturwiffenschaft mit der Gotterkenntnis meiner Werke in dem Buch "Der Siegeszug der Physik, ein Triumph der Gotterkenntnis meiner Werke" feststellen, als er mir beim Schaffen des Werkes "Schöpfungegeschichte" überblickbar war. Ja, ich konnte auch zeigen, daß die Naturwissenschaft, die meiner Philosophie so Wesentliches geschenkt hatte, ihrerfeite ein Gegengeschenk erfahren kann, weil ihr manche Sinnbeutung ihrer Ent, deckungen geboten wird, die der Bernunft nicht erschließbar ift. In noch reicherem Mage ergab sich das Bleiche, als ich dann die verschiedenen Gebiete der Biologie um ihre innaften Sorichungen befragte und in einem Werke zeigte, wie all diefe entbeckten Wunder der Schöpfung im Einklang mit meiner Erkenntnis stehen. Der Philosoph schafft fur die Bukunft. Er barf weder an die Menschen noch an das Jeht denken, sonft erschließt fich ihm nichts, aber nun die Werke geschaffen find, kann er doch feststellen, daß sie fur diese Zeit der Ratlosigkeit der Bolker, des Berfalls auf fo vielen feelischen Gebieten eine große Bedeutung hatten. Go ift es denn recht bedauerlich, daß sie alle seit 8 Jahren schon, obwohl viele Taufende Menschen nach ihnen verlangen, nicht mehr erscheinen konnen. Ich hoffe aber voll Buversicht, daß die uns fo feierlich jugesicherte Religionsfreiheit fich doch endlich auf meine religionsphilosophischen Werke erftrecht.

Ich möchte mich heute nicht von Ihnen trennen, ohne noch darauf hingewiesen zu haben, daß die klare Einsicht in den göttlichen Sinn des Menschenlebens und aller Seelengesethe für den, der sich von ihr überzeugt nennt, eine große Berantwortung in sich birgt. Wer da glaubt, er könne sich nur an der Vollkommenheit dieser Schöpfung erfreuen, die ihm zuvor durch die Auswirkung der sinnvollen Unvollkommenheit der Menschen verhüllt war, er könne sich darauf beschränken, sie etwa wie die Schönheit der Landschaft zu genießen, ohne Wandel in sich zu schaffen, der kann tiefer sinken als viele, die noch gar sehr über göttliche Wesenszüge und den Sinn ihres Seins irren. Wer aber die Verantwortung in sich erlebet, Einklang in sich zu schaffen mit dem Göttlichen, der wird auch gar bald erfahren, welche Kraft die Gotterkenntnis für die Heimkehr zu Gott gibt. Die Erkenntnis gefährdet also gewiß nicht das Schöpfungsziel, die Freiheit der Wahl wird den Menschen durch sie nicht beengt oder gar erlassen. Gotterkenntnis schafft Wandel in sedem Menschen, der sich von ihr überzeugt, welcher Art aber der Wandel ist, das entscheidet der Mensch allein selbst. Auch die Völker der Zukunst entscheiden, ob sie an dieser Einsicht gleichgültig vorübergehen, ob sie sie weiter verlästern wollen, oder ob sie einmal dieselbe unvoreingenommen auf sich einwirken lassen, und deshalb habe ich sene Dichtung, die ich im Weltkrieg zu dem Werke "Das Gottlied der Völker" schrieb, mit den Worten geschlossen, die ich Ihnen, ehe wir uns wieder trennen, in Ihr heute so schweres Leben mitgeben möchte:

"Dem freien Entscheide der Menschen sedoch dieser Erde ist die Antwort belassen, Die sie der Gotterkenntnis zu geben gewillt sind! Entweder Erkenntnis wird Erlösung aus der Todesgefahr des Wahns, Dann ist sie Ansang des Wiedererwachens gottwacher Kultur. Die Völker lauschen wieder dem Eigengesange in ihrer Seele, Ohne Wahn an Stelle der Wahrheit Rätselfragen des Lebens lösen zu lassen. Und herrlicher noch als in früheren Zeiten des Werdens Klingt ihr Gottlied über die Erde! Vis zu den sinnvollen Grenzen der Anvollkommenheit

Werden die nicht mehr mutterverwaisten freien Völker, Denen die Gotterkenntnis zur Ueberzeugung geworden, Ihr Leben und Handeln zum Wohlklang der Schöpfung gestalten.

Ober aber Erkenninis endet als Vollendung der Schöpfung Auf diesem Sterne das hehre Amt der Menschengeschlechter

Bottesbewußtsein zu werden,

Weil die Völker dem Seelentode schon zu nahe gekommen Und vor den Strahlen der Wahrheif nur in noch tiefere Umnachtung oder Gottleugnung flüchten.

Und Gewalt wird dann die Erkennenden, ja felbst die Zaudernden Mit Verfolgung und Mord bedrohen, wie ehedem!

Doch felbst dann noch ist Gotterkenntnis den Völkern Segen, Denn rascher Tod ist gutiger als der allmählige!

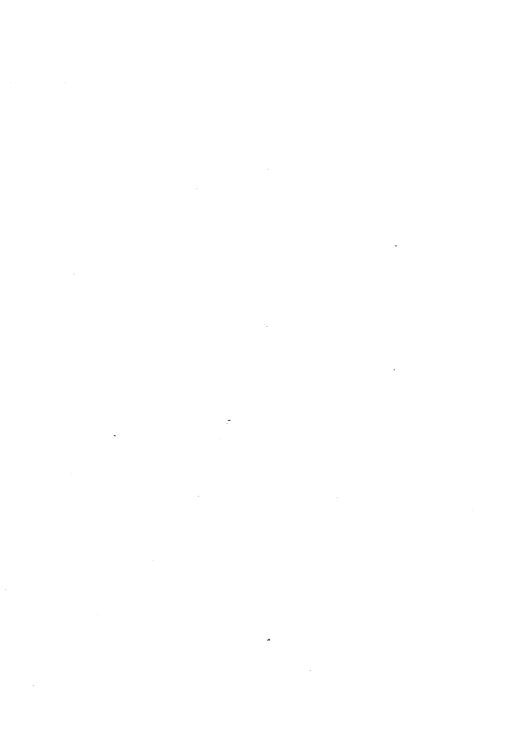

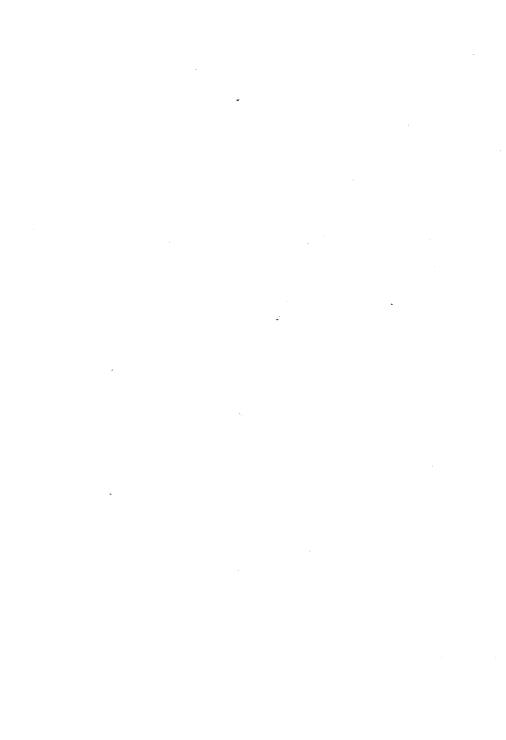